an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 238. Donnerstag, den 5. Oktober 1843.

Ungekommene Fremde vom 3. Oktober.

Br. Partit. v. Bielonacti a. Chwalibog, I. Bafferfir. Dr. 13.; Frau Raufne. D. Zapalowsta aus Wongrowiß, I. im goldnen Lowen; Die Drn. Guteb. Graf Die cieleti aus Chodiefzewice, v. Rafudi aus Dalabufg, I. im Hotel de Vienne; Sr. Guteb. Scholz aus Dborgnee, Sr. Probft Roglowsfi aus Boret, Sr. Rruger, Lieut. im 18. Inf., Reg., aus Frauftabt, Br. Raffen-Rontrolleur Jefchal aus Grab, I. im Hôtel de Dresde; fr. Guteb. v. Storzewefi aus Rella, fr. Probft Danielewicz a. Gaab, Sr. Maurermeifter Rraft a. Berlin, Sr. Raufm. Brothaus a. Remideit. I. in ber goldnen Gane; Br. v. Deering, Dbriftlient. im Rriege = Minifterium, aus Berlin, Br. Rommerzienrath u. Guteb. v. Scholz und fr. Juftig-Commiff. Martini aus Grag, Die grn. Fabr. Fraget und Nowakowski aus Warschau, I. im Hotel de Rome; Br. Guteb. v. Radonski aus Moseiejemo, Sr. haupt = Umte = Rontrolleur Biczynsti aus Ufeg, fr. Dberamtm. Schulge aus Neumanowo, Frau Landrathin v. Stoß aus Schroba, fr. Echrer Greiter and Gnefen, I. im Hotel de Berlin; fr. Guteb. v. Studmiarefi aus Dnichowo, I. im fcmargen Adler; Die frn. Guteb. Wilfe aus Wenugdowo, v. Zafrzeweli aus Mefanczno, fr. Reg. = Uffeff. Beffer aus Berlin, Sr. Raufm. Prit a. Bentichen, I. im Hotel de Baviere; fr. Plenipotent Pastoweli aus Rrufjewo, I. im Bagar.

1) Bekanntmachung. In bent Hypothetenbuche der im Fraustädter Kreise belegenen adlichen Guter Attendorf (Drysyna) 1sten und Leen Antheils haften resp. Rubr III. Nro. 2, und Rubr. III. Nro. 10. aus der am 30. Juni 1798, notae

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Attendorff (Dryzyny) w powiecie Wschowskim położonych, części 1. i 2. zabezpieczone są resp. w Rubryce III. Nr. 2. i w Rubryce III. Nr. 10. z obligacyi

riell recognoscirten Schulburfunde bes Grafen Bladislam von Guroweff vom 29. Juni 1798. fur ben Stephan bon Grabowefi 9621 Rthir gu 5 pet., welche vigore decreti bom 7. September 1801. intabulirt und woruber bem Ste= phan von Grabowefi zwei Refognitiones= Scheine am 15. Oftober 1801, ertheilt worden find.

Das Dofument über biefe beiben Uns theile von Attendorff belaftende, noch gultige Poft ift verloren gegangen, und es werben baber auf Untrag bes Glaubis gers alle biejenigen, melche als Gigenthu= mer, Ceffionarien, Pfandinhaber ober aus irgend einem andern Rechtsgrunde an bie obengedachte Poft und bas baruber aus= gefertigte oben naber bezeichnete Dotument Unfpruche gu haben vermeinen, auf: gefordert, Diefe ihre Unfpruche fpateftens in bem am 6. November 1843 Bors mittage 10 Uhr vor bem Referendarins Caffine im Inftructionegimmer bes unter, geichneten Dber-Landes-Gerichts anfteben= ben Termine geltend zu machen, wibrigenfalls fie mit benfelben werben pracin= birt und bas Dofument fur erlofchen er= flart werden wird.

Pofen, ben 8. Juli 1843.

is and Millioperduck of Lagrange

Ronigl. Dber = Lanbed = Gericht. I. Abtheilung.

Hrabiego Władysława Gurowskiego z dnia 29. Czerwca r. 1798. na dniu 30. Czerwca r. 1798. notarycznie rekognoskowanej dla Szczepana Grabo. wskiego 9621 tal. z prowizya po 5 od sta, które na mocy rozrządzenia z dnia 7. Września r. 1801. zahypotekowane i względem których Szcze. panowi Grabowskiemu na dniu 15. Października r. 1801. dwa attesta re-

kognicyjne wydane zostały.

Dokument na summe niniejszą obydwie części dóbr Attendorff ciążącą, jeszcze walidującą zaginął; zapozywają się zatém na wniosek wierzyciela wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub z jakiegokolwiek bądź zrzódła prawnego do summy powyžėj pomienionėj oraz dokumentu na takową wydanego powyżej bliżej oznaczonego, pretensye mieć sądzą, aby pretensye swe najpóźniej w ter. minie dnia 6. Listopada 1843. zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjnéj podpisanego Sądu Nadziemiańskiego przed Ur. Cassius Referendaryuszem wyznaczonym dochodzili, alhowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i dokument za umorzony uznanym bedzie. Selannemachung.

Poznań, dnia 8. Lipca 1843, Król. Sad Nadziemiański; I. Wydziału.

Rubellik Nro. 2, und Bala, 111.

10. and ber am 30. Juni 1798 moine

2) Steckbrief. Der hier im Unterssuchungs-Arrest gewesene und wegen geswaltsamen Diebstahls mittelst ersten Urtels zu einer einjährigen Zuchthausstrafe verzurtheilte Tischlergeselle Anton Szukalski hat Gelegenheit gefunden, gestern Abend aus dem hiesigen Kriminat. Gefängnisse zu entspringen.

Cammtliche Civil = und Militair = Be= horden werden bemnach ergebenft ersucht, ben ic. Szufaleff im Betretungefalle an

und abzuliefern.

Bromberg, ben 26. September 1843. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

List gończy. Antoni Szukalski stolarczyk, który znajdował się pod aresztem indagacyjnym, a o gwaltowne złodziejstwo pierwszym wyrokiem na jednę roczną karę do domu poprawy osądzony, znalaziszy sposobność wczoraj wieczor z tutejszego więzienia kryminalnego uciekc.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe upraszają się przeto, wspomnionego Szukalskiego w przypadku

zdybania go, nam odstawić.

Bydgoszcz, dn. 26. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Signalement. Name, Anton Szukalöki, Tischler; Geburts, und Aufenthaltsort, Koronowo; Religion, katholisch; Alter, 24 Jahr; Größe, 5 Fuß 4 Zoll; Haare, blond; Stirn, schmal; Augenbraunen, blond; Augen, biau; Nase, kurz; Mund, gewöhnlich; Bart, rasirt; Zähne, gut; Kinn, rund; Gesichtsbildung, länglich, Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, mittel; Sprache, polnisch und beutsch; besondere Kennzeichen, keine. — Bekleidung: ein grün tuchener Nock, gestreifte Zeughosen, eine weißbunte Piqueweste, ein weißbuntes Halstuch, Stiefeln, schwarze Tuchmütze mit Schirm.

3) Bekanntmachung. Alle diejenigen unbekannten Interessenten, welche
an die Caution des seines Umfes entlassenen inferinnisischen Exesutors und Boten Benedict Michalleg hierselbst aus seiner Umtsverwaltung Unsprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, in dem auf den 7. November c. vor dem Herrn Kammergerichts-Ussessor v. Reuß in unserm Geschäftslokale anderaumter Termine zu erscheinen und ihre Unsprüche geltend zu machen. Der Aus-

Obwieszczenie. Wszyscy ci niewiadomi interessenci, którzy do kaucyi z urzędu oddalonego intermistycznego exekutora i woźnego Benedykta Michalleg tu ztąd, z urzędowania jego pzetensye mieć mniemają, wzywają się niniejszém, aby w terminie dnia 7. Listopada c. przed Wielmoźnym Reuss Assessorem wlokalu naszym wyznaczonym stanęli i pretensye swe podali. Niestawający z pretensyą swoją do kaucyi preklubleibende wird seines Anspruches an ber Caution fur verlustig erklart und damit lediglich an die Person bes Cautionsstellers vermiesen werben.

Abnigl. Lande und Stadtgericht.

dowany i z takową jedynie do osoby Michałka oddalony zostanie.

Trzemeszno, dn. 18. Sierpnia 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 4) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Birnbaum.

Das ben Seilermeister Johann heinrich Stephanschen Erben gehbrende Grunds
stück hierselbst sub Nr. 171., abgeschätzt
auf 861 Athlr. 14 Egr. 9 Pf. zufolge
ber, nehst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden
Tare, soll am 29. November 1843.
Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Ter, mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Realintereffenten:

- 1) Lehrer Teubert, Sohn ber Roffine Rulau;
- 2) George Teubert;
- 3) Fürchtegott Fleischer, modo beffen Erben;
- 4) Eleonora Bogt, geb. Fleischer; werben hiezu bffentlich vorgelaben. Birnbaum, ben 3, Juni 1843.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski
w Międzychodzie.

Nieruchomość sukcessorom powrożnika Jana Henryka Stephan należąca, tu pod Nr. 171. położona, oszacowana na 861 tal. 14 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Listopada 1843. r. przedpołudniem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu realni interessenci:

- 1) nauczyciel Teubert, syn Roży Kulau,
- 2) Woyciech Teubert,
- 3) Fyrchtegott Fleiszer, modo jego sukcessorowie,
- Eleonora Vogt z Fleiszerów, zapozywają się niniejszém publicznie, Międzychód, dnia 3. Czerwca 1843.

Landrate pelitend gue minagen.

5) Der Gottlob Wilhelm Buffe und bie Augufte geschiedene Erbpachter Runs fel geborne Perlis, beibe aus Ruracz, haben mittelft Chevertrages vom 4. Cep= tember b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, mels ches hierburch gur bffentlichen Renntniff gebracht wirb.

Schroda, ben 11. September 1843. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

6) Bekanntmachungt. Den biefigen Badern und fleifchern wird bas Publi= fanbum vom 14. Juli 1836. (offentlicher Anzeiger zum Umteblatt pro 1836. Seite 507.) "Zar = Befen betreffend" mit bem Bemerten hierdurch in Erinnerung gebracht, daß, wenn die Brod= und Rleifch= Toren nicht bis zum 25. Tage jeben Do= nats bier im Polizei-Direftorio eingegangen fein werben, gegen bie Gaumigen bas vorgeschriebene Strafverfahren eins geleitet werben wirb.

Pofen, am 27. Geptember 1843. Ronial. Polizei=Direftorium.

25 fgr.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Bogusław Wilhelm Busse i Augusta z Perlitzów rozwiedziona wieczystodzierzawczyna Kunkel, oboje z młyna Kuracz, kon-·traktem przedślubnym zdnia 4. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 11. Września 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Przypominając piekarzom i rzeźnikom tutejszym obwieszczenie z dnia 14. Lipca 1836. w publicznym donosicielu do dziennika urzędowego za rok 1836. pag. 507. zawarte, nadmieniasie, że skoro odtad taxy chleba i miesa do 25. kaźdego miesiąca tu w biórze Dyrektoryi Policyi złożone nie będą, naprzeciw opieszałym kary przepisane zrealizowane zostana.

Poznań, dnia 27. Września 1843. Król. Dyrektoryum Policyi.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Land- und 7) Stadtgerichts werde ich Donnerstags den 19. Oftober b. 3. Bormittags 11 Uhr im Rottliner Balbe am Theerofen, eine Biertelmeile von Rottlin entlegen, eirca 260-270 Fuber Roblen gegen gleich baare Bezahlung in Preuß Courant an den Meiftbietenben verfaufen, wozu ich Raufer einlabe.

Mlefchen, ben 28. September 1843.

Der Auftions = Kommiffarins Simoni,

Donnerftag ben 5. Offober: 3meites Concert bon Freb Lund im Die Anfchlagezettel befagen bas Rabere. Bajar. Bet C. C. Butte in Polen in zu baben: etigter ber hausarga.

- 9) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Hanels freundliche Skimmen an Kinderherzen. 20 sgr. Deutsche Anthologie zum Deklamiren in Schulen.  $1\frac{1}{3}$  Athle. Knüttel, die Dichtkunst und ihre Gattungen.  $1\frac{1}{3}$  Athle. Blumendlese für das zarte Alter.  $7\frac{1}{2}$  sgr.
- 10) Im Verlage von Graß, Barth u. Comp. in Breslau und Oppelnist erschienen und in der Buchhandlung bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Or. W. Harnisch, Handbuch für das dentsche Volksschulwesen, den Vorstehern, Aufsehern und Lehrern bei Volksschulen gewidmet. Oritte Auflage. 8. 1 Athle. 5 fgr. Or. L. Wachler, Lehrbuch der Geschichte, zum Gebrauche in höhern Unterrichts. Ansftalten. 6te Auflage. Gr. 8.  $1\frac{1}{2}$  Athle.
- 11) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Morgenbesser, biblische Geschichten.  $7\frac{1}{2}$  fgr. Morgenbesser, Aufgaben zur Erlernung der im burgerlichen Leben vorkommenden Rechnungsarten. 3 hefte. à  $7\frac{1}{2}$  fgr.
- 12) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Dr. Beis, Versuch einer Theorie und geschichtlichen Uebersicht bes Kirchenliedes 2c. 8. Geb. 1 Athir.
- 13) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Arnot, Morgenklange. 25 fgr.
- 14) Bei E. S. Mitter in Pofen ift zu haben : Schummel, über bie giftigen Dilge. 15 fgr.
- 15) Bet E. S. Mittler in Posen ist zu haben: v. Kempis, bie Nachfolge Christie 22½ sgr.
- 16) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Aufgaben für's Tafelrechnen in zahlreichen Schulklassen; mit ben nöthigen Erklärungen bearbeitet und zum Druck beförbert von J. Ehr. und E. F. Ulrich. 4te Aufl. 8.  $7\frac{1}{2}$  fgr. Auflösungen bazu. 8. geh.  $2\frac{1}{2}$  fgr.
- 17) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Sauser, Pianoforte = Schule. 27½ fgr. Sauser, Guitarre-Schule. 15 fgr. Rummer, Flotenschule. 17½ fgr. Unterhaltungen für Flotenspieler. Rlavier-Labelle 6¾ fgr.
- 18) Bei G. G. Mittler in Pofen ift gu haben: Richter, ber hausargt. 25 far.

- 20) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Sauschild, Bafferkur. 12½ fgr. Netter, Unweisung zur Anfertigung eines Babeschrankes. 10 fgr.
- 21) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Richter, Bleichsucht grundlich : 3n heilen. 10 fgr. ...... Richter, Rathgeber für alle, welche an Krampfen leiden. 12f fgr. ...... Reinergraute Haare schwarz, bloud 2c, zu farben. 15 fgr.
- 22) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Albertis Kamplimentirs buch, 15 sgr.
- 23) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Gintritt einer jungen Dame in Die Welt. 10 fgr. Universal-Gratulant. 121 fgr.
- 24) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Barler und Daubree, die Bears beitung des Rautschuf. 7½ fgr. Netto, Blase-Vorrichtungen, 15 fgr.
- 25) Bei E. G. Mittler in Posen ift zu haben: Polet, Anweisung, leberne Handschube zu reinigen. 10 fgr. massentling der fille id took vollen.
- 26) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: das landwirthschaftliche Institut zu Jena, von Schulize. 18 heft. 10 fgr.
- 27) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Most, Kartoffelbuch. 12½ fgr. Arnheim, die englische Schnellmästung. 12½ fgr.
- 28) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Gerhardt, Blumenzucht. 1 Mthlr. 20 fgr. Unweisung zur Cultur bes Weinstocks. 20 fgr.
- 29) In Posen bei E. S. Mittler ist zu haben: Post= und Verwaltungskarte bes Preusischen Staats.  $12\frac{1}{2}$  fgr. Post= und Verwaltungskarte ber Proving Posen.  $12\frac{1}{2}$  fgr.
- 30) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Schröters Lehrbuch bes allge-

- 31) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Lagmann, Berechnung ber Binsen.  $12\frac{1}{2}$  fgr. Berhaltniß bes Preuß. Gewichts zu bem Zollvereins Gewicht.  $7\frac{1}{2}$  fgr.
  - 32) Bei E. S. Mittler in posen ift zu haben: Bolfert, nene Trinkspruche.
  - 33) Bei E. S. Mittler in Posen sind franzdssische Schulschriften zu haben, als: Charles XII. par Voltaire.  $7\frac{1}{2}$  fgr. Guillaume Tell, par Florian. 10 fgr. Telemaque par Fénélon. 20 fgr. Révolution française. 1 Athsr. Contes à ma fille par Bouilly. 20 fgr.
  - 34) Die Berlegung meiner Wohnung nach ber Gerberstraße in bas Hotel de Hambourg (Zimmer Rr. 22.) zeige ich hiermit ergebenst an. v. Payern, Portraitmaler aus Dresten.
  - 35) Gine zweifenstrige Stube, Belles Etage, nach vem hofe hinaus, ift sogleich mit ober ohne Meubel zu vermiethen, Wilhelms-plag Rr. 151
  - 36) Ein tuchtiger, mit guten Zeugnissen versehener Brauer und Malzer, unversteirathet, findet hierselbst fogleich ein Unterkommen. Die nahere Auskunft ertheilt das unterzeichnete Dominium. Amt Dusznik im Oktober 1843.
  - 27) Die zweite Sendung frischer hollsteinscher Austern, vorzüglich schon, empfingen wir so eben. Gebruder Andersch.
  - 38) In Chragftowo bei Schrimm ift eine Delmuble zu verpachten.
  - 39) In Chrzastowo bei Schrimm steht ein kupferner Dampflessel nebst holzernem Dampf-Sag von vier Scheffel Inhalt zum Berkauf.

29) An Poke bei E S Wietler ift zu haben: Posse und Verwaltungsfarte bes Poulischen Staats, 12 far. – Poste und Verwaltungsfaste der Perving Peren. 12 far.

30) Bei C. S. Mitellor in Dofen ift ga haben; Schröters Lehebuch tos allge-